# Mitteilungen

bes

Mraelitischen Tandes-Lehrervereines in Böhmen.

### Bur Wahrung der Standesehre!

Jeder Stand ist verpflichtet, die Standesehre rein und fleckenlos zu erhalten und hat aufsstrengste dafür zu sorgen, daß in seiner Mitte nicht Clemente verbleiben, die die Standesehre geschändet, die auch aus jedem anderen Stande mit Schande gewiesen werden mußten. Unfer Stand muß gang besonders empfindlich gegen alle Gefährdungen seiner Standesehre sein, denn fein Stand fteht so in der Deffentlichfeit, fein Stand ist so sehr der Kritik der Allgemeinheit ausgesetzt, wie der Lehrerstand und gang besonders der judische Lehrerstand, dem ohnehin selbst in den eigenen Reihen nicht jene Achtung entgegengebracht wird, die dem Stande gebührt. Und wenn nun die Falle sich mehren, daß Individuen zu judischen Religionslehrern über Racht von Gemeinden bestellt werden, die bereits mit dem Strafgesetz in Rolliffion geraten waren, denen also außer den Renntniffen auch die moralische Qualifikation abgeht, so geht das über die Hutschnur und muffen wir die f. f. Auffichtsbehörde doch darauf aufmerkfam machen, daß das Recht der Antonomie der Gemeinden auch eine Grenze hat. Wir haben erfahren, daß eine Person, die wegen Betruges bereits verurteilt wurde, in einer Gemeinde als Religionslehrer angestellt wurde, jedenfalls hat der betreffende in seinem Curriculum vitae das traurige Faktum gestrichen. Wir haben die Behörde des öfteren angegangen, daß sie zum mindesten bei Namhaftmachung eines Lehrers für irgend einen Posten wenigstens die Qualifikation einer vom Landesschulrat eingesetzten Prufungskommission verlange, es geschieht nichts und es kann ein abgestraftes Individuum, solange es weise seine Strafe verschweigt, als Lehrer ber ifraelitischen Jugend wirken, und vielleicht auch dann noch, wenn die Cache ruchbar geworden. Wir fragen daher den hohen Landesschulrat ergebenst und höflichst, aber auch eindringlichft, ob er einen folden Buftand, ber allen Gefetzesübertretungen Dir und Tor öffnet, bei den Lehrern an den öffentlichen Schulen bulben wurde? Db es nicht endlich Beit wure, ein gewiffes Biffensminimum zu verlangen, ob nicht auch zum mindeften ein lauterer Charafter und ein reines Borleben von einem als Religions= lehrer anzustellenden Manne von der Auffichtsbehörde verlangt werden sollte, und ob es länger angeht, daß die Gemeinden, die aus der Lehrernot eine Tugend der falfd angebrachten Rächstenliebe machen und Individuen, die in keinem anderen Lehrstande möglich wären, als Lehrer der Religion ihrer Rinder anzustellen?

#### Das Kinderzimmer.

Mein ehemaliger Schüler, den ich vor mehreren Dezennien in die Geheinmisse der lateinischen und griechischen Grammatik eingeweiht und der nur noch heute ein dankbares Andenken bewahrt, wurde unlängst Chef der politischen Behörde in einer Landstadt Böhmens. Als solcher bezog er eine geräumige Amtswohnung, bestehend aus sieben Bimmern famt Zugehör. Seine Familie gahlt außer der gnädigen Frau drei stramme Burschen und ebensoviel gesunde Mädchen. Bei der Einrichtung der Wohnung zog er mich des Kinderzimmers halber zu Rate Da nun zwei die Hausecke bilbende Piecen der vollen Connenseite zugewendet sind, bestimmten wir sie für die Rinder. Das erste wurde das Knaben-, das zweite das Mädchenzimmer; denn die für den Aufenthalt unserer Rleinen passenden Räumlichkeiten dürfen aus hngienischen Rudfichten der wohltätigen Sonne nicht entraten. Jedes Zimmer ziert eine einsache, runde, ziemlich große Uhr, damit die Rinder die Wichtigkeit der Zeit teils erkennen, teils deren Einteis lung stets vor Augen haben. Das Möbel ist einsach, die Bettgestelle sind eisern. In jedem Zimmer befinden sich zwei Rasten mit je drei Schiebjächern. Jedes Kind hat sein eigenes Schul- und Spielfach. Das Zimmer der Mädden belebt ein luftiger Ranarienvogel, das der Knaben ein munterer Stieglitz. Jeden Tag versorgen die Kinder abwechselnd das Tierlein mit frischem Wasser und Futter, Auch besitzt jedes Rind seinen Gartentopf, in dem es seine von ihm gepflanzte Blume pflegt; angerdem befindet sich in einem Fenster ein langes, rechtediges Ristden, das der älteste Rnabe selbst "verfertigt" und angestrichen hat. In diesem ziehen die Kinder buntfarbige Bohnen, deren Entwidelung ihnen eine helle Freude bereitet. Die Wände der Bim= mer zieren verschiedene Sprüche. Ginige berfelben sind über dem Waschtische angebracht und beziehen sich auf die äußerst wichtige Pflege der Zähne Sie lauten: But' die Zähne fein am Morgen, das erspart Dir Schmerz und Sorgen! Rach dem Mittagsessen darfft du der Zähne nicht vergessen! Buti' die Zähne sein am Abend, das ist icon, gesund und labend! Ein Junge, der sehr verspielt ist und über dem Spiele oft wichtiger, förperlicher Verrichtungen vergift, hat über seinem Bette solgendes in Lapidarbuchstaben stehen: Man soll am Abend und am Morgen etwas Wichtiges besorgen. Wer will, der darf auch mittags gehen, doch muß es jeden Tag geschehn und immer zu derselben Zeit, das ist von größter Wichtigkeit. Der mittlere Knabe, der nicht gern frühftückt und viel lieber gabelt, wird an seine Pflicht durch diesen Spruch gemahnt: If dein Frühstücksbrot, mein Kind, sonst trägt der Wind dich fort geschwind! Der fleinste Junge, der die erste Bolfsschulklaffe besucht, muß sich den Bers gefallen laffen: Wer sein Taschtuch vergißt, zeigt uns gleich, wie dumm er ist.

Das älteste Mädchen, das die dritte Bürgerschulklasse besucht and eben das vierzehnte Lebensjahr erreichen wird, führt die Aussicht über

die Rinderzimmer und deren Bewohner. Ueber dem Bette dieser Aufseherin liest man: Wenns dunkelt, sei zu Hause, Rind! Wer seine Eltern

ehrt, folgt auf den Wink.

n:

Diese Auswahl dürfte genügen. An der Türe, die von einem in das andere Zimmer führt, sind abschraubbare Turngeräte besestigt, die im Winter fleißig benützt werden; im Sommer wandern sie auf den geräumigen Hof, wo sich auch die eigentliche Spielburg — der Sandhaufen — befindet. Wohl findet man in den oben angeführten Spielfächern mannigsache Spiele und Geräte wie Steinbaukasten, hammer und Glocke, französische Wortspiele, physikalische Apparate, Laubsägeinstrumente und andere; aber der Sand bleibt (in der warmen Jahres= zeit) der Rulminationspunkt. Da werden bald Ranäle, bald Eisen= bahnbauten errichtet, bald werden seindliche Festungen erobert und dergleichen mehr. Die Mädchen, die ebenfalls über verschiedene Spiele verfügen, kehren gewöhnlich zu ihren Buppen zurück; jede hat zwei Exemplare: eine gewöhnliche und eine Keiertagspuppe. Die neueste Zeit hat eine Unmasse von Spielzeugen, mitunter recht schöne und interessante, auf den Markt gebracht; aber für die Mädchen wird bis zu einem gewissen Alter die Tocke das beste, weil natürlichste Spielzeug sein und bleiben und zwar bis in alle Ewigkeit, Amen!

Alex. Baum.

# Protofoll, aufgenommen in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 24. September 1913.

Unwesend die Unterzeichneten.

Entschuldigt die Herren: Dr. Emil Mautner, Nabb. M. Freund, Bodenbach und Prosessor Dr. A. Risch.

Der Obmann Herr Dr. Heinrich Rosenbaum eröffnet die Sitzung. 1. Die Protokolle der Sitzungen vom 12. März und vom 30. Juni 1913 werden, nachdem der Geschäftsleiter die näheren Erklä-

rungen hiezu erteilt hat, einhellig genehmigt.

2. Die dem Herrn Josef Kraus vormals in Mnisek, derzeit Rabbiner in Königsaal bewilligte Pension von 800 K wird demselben ab 1. Mai 1913 auch für Königsaal, solange er dort als solcher wirkt und angestellt ist, bewilligt. (Angenommen.)

Die der Witwe Frau Minna Königsberg, Kgl. Weinberge mit Sitzungsbeschluß vom 12. März a. c. bewilligte Pension von 300 K

ist infolge ihres Ablebens erloschen.

Nr. 779. Ansuden des Rabbiners Herrn Jakob Goldstein, Nimburg um Besteiung von den weiteren Einzahlungen ab 1. Oktober 1913. Gesuchsteller weist mittelst Berwendungszeugnisse eine 40jährige Dienstleistung als Lehrer und Rabbiner in den Kultusgemeinden Kassejewih, Litten, Rokhan, Mühlhausen und Nimburg nach, gehört zu den 1876 Mitgliedern, hat seine Mitgliedsbeiträge voll und ganz bezahlt und sinden auf Herrn Goldstein die Bestimmungen des § 12 der Statuten Unwendung. Der Berwaltungsausschuß beschließt, Herrn

Jakob Goldstein, Nimburg ab 1. Oktober 1913 von den weiteren Einzahlungen zu befreien.

Nr.-E. 780. Frau Irma Ruß, Teplitz-Schönau, spendet im Sinne ihres verstorbenen Gatten K 200 dem Bensionsvereine. (Wird mit

großem Danke zur Renntnis genommen.)

Nr.E. Herr Simon Gottlieb, Religionslehrer in Kgl. Weinberge, um Pensionierung. Gesuchsteller war seit 1. Mai 1912 von den weiteren Einzahlungen besreit im Sinne des § 12 der Statuten; demzusolge hat er seine 40jährige Dienstzeit im Grunde der Bestimmungen des § 25 nachgewiesen. Es gebührt ihm somit die Normalpension von K 1200. Der Verwaltungsausschuß beschließt, Herrn Simon Gottslieb, Kgl. Weinberge, der auch den Nachweis erbringt, daß ihm die Aftivitätsbezüge von der ist. Kultusgemeinde Kgl. Weinberge ab 31. Ttober 1913 eingestellt werden, die Normalpension K 1200 ab 1. Jänner 1914 beziehungsweise jeweilig normierte Anote zu bewilligen. Vom 1. November die 31. Dezember 1913 gebührt Herrn Gottlieb eine Subvention von 50 K monatsich. (Angenommen.)

Nr.-E.784. Herr Jakob Zudermann, Eger, zeigt mittelst Zuschrift an, daß er anläßlich seines 40jährigen Geschäftsjubiläums dem L. Bensionsvereine 200 K spendet. (Wird mit großem Danke zur Kennt-

nis genommen.)

Nr.-E. Frau Helene Kleinzeller, Triest, um Zuerkennung des Sterbequartals und der Witwenpension. Gesuchstellerin ist die Witwe nach dem mit Sigungsbeschluß vom 5. Oktober 1905 und seit 1. Janner 1906 mit einer Normalpension von 1200 K zuerkannten Bensio= nisten Löwn Kleinzeller, zuletzt wohnhaft in Triest. In Gemäßheit der Bestimmungen des § 35 der Statuten weist die Witwe den Bestand ihrer Che mit Löwn Kleinzeller mittelst Trauungschein doto. Březnik 24. Mai 1871 seit 23. Jänner 1871 nach und laut Totenichein doto. Triest, 31. August 1913 ist Herr Löwn Rleinzeller dortselbst am 29. Juli 1913 verstorben. Aufgrund der Bestimmungen des §§ 40 und 26 gebührt der Witwe Helene Rleinzeller das Sterbequartal für die Monate August, September und Oktober 1913 per 50 K monatlich, vom 1. November bis Ende Dezember 1913 eine Subvention von monatlich 25 K und ab 1. Jänner 1914 tritt die Witwe in den Genuß der Normalpension von 600 K, beziehungsweise jeweilige Quote. (Der Berwaltungsausschuß beschließt in diesem Sinne.

Hierauf verliest Herr Kassier Dr. B. Wollin die Quotenberechnung pro 1914. Diese weist ein Ersordernis für alte Pensionen und Erziehungsbeiträgen von 45.070 K, an Diäten, Remunerationen und Agitationsspessen, Porti und andere Auslagen 820.44 K und an Aequivalentgebühren 147 K 99 h. Zur Bedeckung dieses Betrages dienen die Zinsen des vorhandenen Stammkapitales im Betrage von 10.934 K 47 h, die Mitgliedsbeiträge per 4.349 K 45 h, sonstige Beisträge und Spenden im Betrage von 5.885 K 65 h, Lokalkomitee

926 K und die 4 Prozent Zinsen der gesamten Eingänge im Betrage von 446 K 44 h; zusammen also 22.542 K 01 h und nach Abzug der Auslagen von 968 K 43 h, verbleiben 21.573 K 58 h. Dieser versügsbare Betrag entspricht demnach nahezu einer 50 prozentigen Quote.

Der Vorsitzende Herr Dr. Nosenbaum beantragt, die Anote pro 1914 um 5 Prozent zu erhöhen, weil hiedurch ein größerer Anschluß jüngerer Mitglieder ersolgen würde. Die an diesem Antrage sich anknüpsende Wechselrede, an welcher sich die Herren Dr. Wolsin, Rabbiner Abeles, Ziktow und Herr Direktor J. Schwager, Kgl. Weinberge beteiligten und die hervorhoben, daß die Auste stets auf die Eingänge des vorhergehenden Jahres ausgebaut ist, daß eine eventuelle Herabsetzung der Auste in der Folge den Pensionären unangenehm wäre, endlich das Argument des Herrn Direktors Schwager, daß insolge der Statutenänderung im Jahre 1916 viele noch im Dienste stehenden Lehrer pensioniert werden, der Bedarf dann ein größerer sein wird, beschließt der Verwaltungsausschuß im Sinne des Herrn Reserenten einstimmig für das Jahr 1914 eine 50prozentige Auste zur Auszahlung zu bringen.

Veratung über den abzuhaltenden Bortrag. Der Vorsitzende macht auf die Schwierigkeiten bei der Absetzung der Karten für den abzuhaltenden Vortrag aufmerksam, es müsse eine große Menge Leute für diesen Zwed aufgeboten werden, die Mitglieder des Verwaltungsausschusse genügen nicht hiezu. Die an dieser Anregung abgeführte Debatte, an der sich sämtliche Anwesenden beteiligten, sührte zu dem Veschlusse, alle Prager Lehrer, auch die Pensionisten, einzuberusen und diese aufzusordern, bei dem Absatzen mitz

zuwirken. (Angenommen.)

16=

4. Programmspunkt 4, Beratung über das Ersaginstitut entfällt,

da der Reserent abwesend ist.

Das Resignationsschreiben des Verwaltungsausschußmitgliedes Herrn Julius Pollak in Prag, der anhaltender Krankheit halber sein Mandat niederlegt, wird mit größtem Bedauern zur Kenntnis genommen und beschlossen, Herrn Julius Pollak für seine langjährige ersprießliche Tätigkeit den besten Dank und das größte Bedauern über seine Krankheit und über seinen Rücktritt zum Ausbruck zu bringen. Hierauf reseirert der Geschäftsleiter über die Tätigkeit des Verwalstungsausschusses in der abgelausenen Sitzungsperiode. Der Vericht, der dem Protokolle beiliegt, wird mit Vestiedigung zur Kenntnis genommen.

5. Der Verwaltungsausschuß beschließt ausgrund der Anregungen im Geschöftsberichte, bei der Repräsentanz der Prager Kultusgemeinde bittlich einzuschreiten, daß aus den Zinsen der Dr. Bondyschen Stiftungen auch unserem Vereine alljährlich ein Unterstützungsbeitrag zusgewendet werde. Ferner sollen alle noch bei der Prager Kultusgemeinde unerledigten Angelegenheiten des Lehrerpensionsvereines durch den Herrn Obmann als nunmehriges Repräsentanzmitglied

urgiert werden, damit sie der Erledigung zugeführt werden. (Angenommen.)

6. Als Berichterstatter für die am 19. Oktoser 1913 stattsindende Sitzung der Repräsentanz der Landesjudenschaft des Königreiches Böhmen werden die Herren Oberlehrer Sigmund Springer, Direktor Herr Ernst Berka und Dr. Emil Mautner sämtliche in Prag gewählt.

Hierauf Schluß der Sikung.

Sigmund Springer.

Dieses Protofoll wurde in der Sitzung der Repräsentanz der Landesjudenschaft des Königreiches Böhmen am 19. Oktober 1913 vollinhaltlich genehmigt.

Dr. Heinrich Rosenbaum, Obmann; Springer, Geschäftsleiter; Dir. Ernst Berka, Emanuel Bick, Rabbiner Abeles, Rabbiner Freund, Rabbiner Goldstein, Direktor Schwager, Dr. Wollin.

Bericht über die Tätigkeit des Berwaltungsausschusses über die ablausene Sitzungsperiode für die Sitzung am 24. September 1913.

1. Die Beschlüsse des Berwaltungsausschusses in der Sitzung vom 12. März 1913 wurden in der am 20. April a. c. abgehaltenen Sitzung der Repräsentanz der Landesjudenschaft des Königreiches Böhmen genehmigt und beschlossen, daß die Kreisvertreter an die Rultusvorstände ihrer Rreise herantreten mogen, daß dieselben ihre Lehrer und Rabbiner bei dem Lehrerpensionsverein versichern laffen und daß Rultusgemeinden, die für ihre Lehrer und Rabbiner in der allgemeinen Privatbeamten-Versicherungsanstalt eingezahlten Beträge zurudverlangen sollen und diese dem Benfionsvereine zuwenden, damit derselbe als Ersatzinstitut ausgestaltet werden könne. Auch die Repräsentang soll in dieser Weise an die Rultusgemeinden herantreten. - In einer wohlgesetzten und eindrucksvollen Rede und mit einem warmen Appell an die Mitglieder der Repräsentang trat das Berwaltungsausschufzmitglied Herr Dr. Emil Mautner für die Ausgestatlung und Leistungsfähigkeit des Lehrerpensionspereines schon im Interesse des Rachwuchses der Rabbiner und Lehrer ein, wodurch sich eine auregende Wechselrede und eine recht lebhafte Debatte über diesen Gegenstand entwickelte und man zu dem Resultate gelangte, daß die Repräsentanz der Landesjudenschaft des Königreiches Böhmen und deren Mitglieder für die Leiftungsfähigkeit des Benfionsvereines sich einseken werden.

2. Alle säumigen Zahler wurden statutengemäß strenge gemahnt. Diese Mahnungen hatten den Ersolg, daß viele Mitglieder sich ihrer Zahlungsverpslichtung erinnerten und ratenweise bezahlen werden, andere wieder um kurze Stundungen ersuchten, welche ihnen bis Ende

September a. c. auch gewährt wurden.

3. Nach langem Hin= und Herschreiben ist es der Geschäftsleistung insolge Intervention unseres Mitgliedes Herrn Rabbiner Freund

in Bodenbach endlich gelungen, in Tabor eine Komiteedame behuss Einhebung der Mitgliedsbeiträge dortselbst zu gewinnen und das Ersorderliche hiezu veranlaßt worden. — Auch an den dortigen Herrn Rultusvorsteher wurde in dieser Sache geschrieben. Das Resultat sedoch steht noch aus. Ein Gleiches ist uns in Ruttenberg durch Intervention des dortigen Rabbiners Herrn G. Gottlieb gelungen. Herr Ludwig Markus dortselbst hat die Einhebung der Mitgliedsbeiträge in sehr entgegenkommender Weise übernommen und sandte 59 K als Beisträge der dortigen Mitglieder ein. Bis heute haben sast alle Damenskomitees mit Ausnahme von Kralup ihre Wirksamsteit im Jahre 1913 in lobenswerter Weise durchgesührt, wosür wir ihnen unseren besten Dank und unsere vollste Anerkennung zum Ausdruck bringen, nicht minder allen denen, die hiezu ihre Beiträge geleistet haben. Auch in Prag ist die Einkasseirung im besten Gange und hat bereits ein Ressultat von 530 K ergeben.

4. Unerledigt sind noch bei der Prager Kultusgemeinde-Repräsentanz unsere Gesuche in Angelegenheit des Nachlasses nach dem verstorbenen Philantropen MUDr. Bondy s. A., der Rest aus dem Legate nach dem Freiherrn von Kubinzky im Betrage von 200 K, serner das Ansuchen um Zuerkennung des Zinsenertrages von jenen Zuwendungen, welche die Kultusgemeinden anläslich des 50jährigen Regierungsjubiläums Er. Majestät dem Lehrerpensionsvereine gewidmet haben. Unser Serr Obmann Dr. Heinrich Rosenbaum, der nunmehr Mitglied der Prager Kultusgemeinde-Repräsentanz ist, hat es übernommen, alle diese und noch andere Angelegenheiten zu urs

gieren und zur Erledigung zu bringen.

e-

5. An Spenden sind seit 1. Jänner 1913 bis heute 1006 K 70 h dem Lehrerpensionsvereine zugekommen. Um diese haben sich versdient gemacht die Herren: JUDr. Emil Mautner, Direktor Ernst Berka, Prag, Oberschrer A. Baum, Klattau, Rabbiner M. Friedmann, Horaždiowik, Rabbiner S. Grünberger, Pisek u. a. m. Wir sprechen sowohl den Spendern, als auch den Anregern den besten Dank aus.

6 In Angelegenheit der von der löblichen Repräsentanz der Landesjudenschaft des Königreiches Böhmen vor mehr als 2 Jahren dem Lehrerpensionsvereine zugewendeten Kultusbeamtenstiftung, um deren Genehmigung hohenorts angesucht wurde und worüber dis heute keine Erledigung ersolgte, ließ ich in Wien durch den Sohn unseres Mitgliedes Herrn Abolf Fried, Konzipienten Dr. Fried, intervenieren, damit die Angelegenheit baldigst erledigt werde. Dieser ersuhr im Ministerium des Innern, daß dieselbe an das Kultusministerium geleitet wurde. Sier wurde ihm versprochen, die Sache baldigst zu erledigen, was aber dis heute noch nicht der Fall ist. Ich habe vor einigen Tagen den Herrn Doktor nochmals ersucht, wieder zu urgieren und steht dessen Antwort hierüber noch aus.

7. Ich habe mir die Entscheidung des hohen Berwaltungsgerichtshoses in Angelegenheit Karlsbad verschafft und ließ dieselbe zwecks näherer Aufklärung in den "Mitteilungen" abdrucken. Herr Dr. Emil Mantner veröffentlichte hierauf einen aufklärenden Artikel, in welchem die Versicherungsangelegenheit der Kultusbeamten vom Standpunkte des Geseks beleuchtet wurde und sprechen wir ihm hiefür unseren besten Dank aus.

8. Alle an den Verwaltungsausschuß gelangten zahlreichen Zuschriften und Anfragen wurden prompt erledigt, auch allen Spendern

der schriftliche Dant ausgesprochen.

Id) bitte meinen Bericht genehmigend zur Kenntnis nehmen zu wollen.

#### Festrede

gehalten anläßlich des 40jährigen Vereinsbestandes am Festabend den 7. September 1913 von Rabbiner M. Freund, Bodenbach.

(Schluß.) Diese unsere Vereinstätigkeit brachte es mit sich, daß unser Verein, in welchem verschieden begabte Berussgenossen in Wechselbeziehung traten, stets eine große Anziehungsfraft sich bewahrte. Jeder Redliche und Strebsame war willkommen und wir fragten nie bei der Aufnahme, welche Vorbildung der Aufzunehmende aufzuweisen imstande ist, sondern welchen Charafter er besitze. In inniger Harmonie sich zusammen finden, gemeinschaftlichen Idealen und Zielen zuzustreben, war unsere Aufgabe und diesen Endzweck zu erfüllen, haben stets wir uns redlich bemüht. Gegenseitig sich anregen, sich helfen, die Standesehre vor allem hochhalten, ist des Vereines Hochziel stets gewesen. Hat sich jemand gegen diese vergangen, dann war der Berein das Forum, vor dem er sich zu verantworten hatte und paste es dem Mitgliede nicht, dann hörte er auf Mitglied unseres Vereines zu sein; hatte ein Rollege Unstimmigkeiten mit seiner Gemeinde, dann griff der Berein friedensstiftend ein. Suchte ien Rollege einen Bosten, hatte eine Gemeinde eine Stelle zu besetzen, überall griff der Berein - sobald er hiezu aufgefordert war — gerne und meistens mit Erfolg ein.

So war und ist unser Verein g. Vers. nach seinem 40jährigen Bestande noch immer ein Hort allen seinen Mitgliedern, in dem sie Teilsnahme in Leid und Freud sinden, Schutz gegen Unrecht, Unterstützung und Förderung in idealen Streben. G. Vers.! Noch einen hoffenden Blick wollen wir in dieser Feierstunde auf das Morgen nach dem Goethe'schen Ausspruch: "Liegt Dir Gestern klar und offen, wirst Du heute kräftig, srei, darist Du auch ein Morgen hossen, das nicht minder

alücklich sei!"

Wenn die heutige Feier wieder die alten Freunde des Vereines versammelt, in unserem Herzen die Liebe zu demselben neubelebt, wenn wir demselben neue Freunde gewonnen, wenn wir durch unser heutiges Veisammensein den Beweis der in unserer Mitte herrschenden Einmütigkeit, der nie erschlaffenden Regsamkeit erbracht, dann dürsen wir, wenn anders Gottes unendliche Gnadensonne uns wie

bisher leuchtet, auch hoffnungsvoll in die Zukunft bliden. Die Bergangenheit unseres Bereines hat uns belehrt, daß der Berein verschiedene Kämpfe zu überwinden hatte, immer fand sich eine von Begeisterung und Unerschrockenheit getragene Leitung und in deren Gefolge eine opserfreudige Mitgliedschaft, die sich nicht um die Chre, nicht um äußeren Lohn, sondern höherer Güter halber zum Frommen der judischen Jugend, zum Rugen des Judentums, zur Förderung unserer heiligen Religion in ernstem Streben gusammenfand und den Ifr. Landeslehrer-Berein Erfolge erreichen ließ, die der Lehrerschaft und dadurch auch der jud. Allgemeinheit von Nutzen gewesen. Wir wollen benn hoffen, daß unfer Berein, der vier Jahrzehnte segensreich gewirkt, auch in Hinfunft an Mitgliedern keinen Mangel haben werde, daß aber auch in seiner Mitte sich stets Männer finden werden, die soviel ideale Begeisterung in der heutigen materiellen Zeit aufbringen werden, den Berein, der die Feuerprobe seiner Lebensfraft so oft während seines Bestehens an ben Tag gelegt hat, auch weiter auf der Bahn, die er bisher gewandelt, sicher führen werden. Wir wollen hoffen, daß die stolze Genugtuung, die uns alle heute erfüllt, die wir nicht mehr und nicht weniger sein wollen als Lehrer in Jirael, noch oftmals wird empfunden werden fonnen und daß unfer Berein noch in fernen Tagen sein wird, was er bisher war und ist, ein treuer Hüter der idealen Richtung des Judentums, der Wahr= heit — ein Schutz und Schirm des Rechtes seiner Mitglieder — und ein schönes Beispiel der allein segensreich wirkenden Gintracht, des liebeerfüllten Friedens! dann hat der Ifr. Landeslehrer-Berein in Böhmen, was wir alle vom Herzen wünschen, eine hoffnungsvolle Zutunft!

Denn was von Dauer sei hienieden Das ruht auf Wahrheit, Recht und Frieden!

Das walte Gott!

THE

tt,

III)

9-

M.

m

# 40. Generalversammlung des israelitischen Landes-Lehrer-Vereines in Böhmen.

Rabbiner M. Freund:

Hochgeehrte Versammlung!

Jum vierzigsten Male wird in der Hauptversammlung des ist. Landeslehrervereines in Vöhmen Vericht über die Tätigkeit des Ausschusses im abgelausenen Vereinsjahre erstattet. Ueberraschungen weder freudige, noch unangenehme haben wir Ihnen keine zu bereiten, denn das abgelausene Jahr war eben wie die vorhergehenden an Ersolgen passiw, da der Landtag nicht tagte und der Reichsrat nur eine kurze Tagung hatte und durch die Kriegsangelegenheit aus dem Valkan zu sehr in Auspruch genommen war, als daß er Angelegens heiten der Lehrer im allgemeinen und noch dazu der jüdischen im Beschieden der Lehrer im allgemeinen und noch dazu der jüdischen im Beschieden der Lehrer im allgemeinen und noch dazu der jüdischen im Beschieden

sonderen zum Gegenstande seiner Beratung gemacht hatte. fommt es, daß unsere Betita der Erledigung harren bis bessere Zeiten für unser Land und Reich kommen. Die Schuld des Ausschuffes ist es also nicht, wenn er ihnen auch heute keine überraschende erfreuliche Nachrichten zu machen hat. Seiner Pflicht ift er in allen Studen nachgekommen, er hat die Interessen seiner Mitglieder, sowie des ganzen Standes gewahrt, er hat alle Beschlüsse der Sauptversammlung zur Ausführung gebracht, hat allen Anregungen von seiten der Mitgliedschnft Folge gegeben — leider waren es so wenige, daß dies als großes Bertrauen fur den Ausschuß aufgefaßt werden könnte, wenn fich diese Lethargie nicht auch bei anderen Gelegenheiten zeigen würde, als ob der gewählte Ausschuß und nicht die gesamte Mitgliedschaft den Berein repräsentieren würde. Der Einlauf ist das beste Barometer des Bereinslebens, denn darin spiegelt sich das Leben, das im Berein pulsiert, daraus entnimmt man aber auch, was der Mitgliedschaft am meisten nahegeht. In unserem Ginlauf finden Gie Bitten um Empfehlungen auf Poften, Ansuchen von Gemeinden, die die freien Stellen besetzen wollen, Ansuchen um Darleben, Unterstützungsgesuche, Mitteilungen über Uebelstände in einzelnen Gemeinden, Bitten um Intervention u. a. m. Sie sehen daraus, daß der Verein den Rollegen in der Not der Hort sein muß, auf den sie bauen. Die Rot hat nun trotz der teueren Zeiten bedeutend in unseren Kreisen abgenommen — Gott Lob -- ist der Einlauf bedeutend schwächer als in früheren Jahren, nichtsdestoweniger ist unsere Agenda noch immer ansehnlich. Der Lehrermangel macht sich sühlbar, wir könnten uns darüber freuen, weil dies für unseren Stand nicht ohne günftige Folgen, allein es muß uns die Indoleng der maßgebenden Faftoren betrüben, die um die Zukunft des Judentums sehr wenig Sorge zu tragen scheinen, und den Kummer, woher sie zur Zeit Lehrer ihrer Rinder nehmen werden, sehr leicht zu tragen scheinen. Wir sind stets auf der Sut, daß feine ungesetzlichen Bejegungen vorkommen und haben das Augenmerk auf jeden freien Boften und feine Bergebung.

In Angelegenheit der Erteilung des Religionsunterrichtes auf dem Lande ist Dank unseres dringenden Einschreitens eine bedeutende Besserung eingetreten und ist dem löbl. jüd. Schulverein, der im Stillen segensreich wirkt, diesbezüglich wärmster Dank abzustatten.

In Sachen der Anstellungs- und Remunerationsverhältnisse haben wir mit dem verehrlichen Verband der Religionslehrer an den Mittelschulen Vöhmens eine Petition eingebracht, die sogar bereits im Protofoll des Reichsrates enthalten war. Es sehlen nur geordnete Verhältnisse, dann dürsen wir hossen, eine günstige Erledigung zu erwarten. Der umsichtigen Verbandsleitung sei bestens gedankt.

Unser regstes Interesse war auch im heurigen Jaher der Ausgestaltung des Pensionssondes zugewandt, ein Interesse, das wir saste in unserem Bereine teilen. Die Sorge für Alter und Siechtum ist es, die uns allen schwer auf dem Herzen liegt, die zu verscheuchen oder

wenigstens erträglicher zu gestalten jedes Opsers wert. Der neueste Gedanke, der durch eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshoses bei mehreren Mitgliedern des Verwaltungsausschusses wachgerusen wurde, ist der, unseren Pensionsverein zu einem vollwertigen Ersassinstitut umzugestalten. Ersahrene Fachleute sind damit betraut, diese Angelegenheit zum Nuchen der Mitglieder auszuarbeiten. Eines ist nur zu wundern, daß unsere Mitglieder auch auf diesem Gebiete uns nicht unterstücken, sondern geradezu versagen, wo es doch ihr eigenstes Interesse wäre, alle Aktionen des Pensionsvereines zu sördern, damit das Institut kapitalskräftiger werde, denn es naht sür die meisten der Vereinsmitglieder die Zeit, wo sie selbst den Pensionsverein werz

den in Anspruch nehmen sollen.

fent

u,

Doch auch in einer anderen Angelegenheit zeigt sich auch eine nicht genug zu rügende Gleichgiltigkeit und das ist in Bezug auf die Leistung der Pslichtgulden. Alle Jahre und viele Male während des Jahres bitten wir der traurigen gegenseitigen Pslicht bei Ableben eines Mitgliedes den Pslichtgulden ungesäumt einzusenden, zu gedenken, doch es nützt alles nichts, es wird die Zahl derer, die sichtgulden dei seinen eintretenden Sterbesall kleiner, die Zahl derer, die sich vom Zahlen ausschließen, größer. Wo bleibt die Einmütigkeit, die uns start machen soll? Nicht minder zeigt sich dieselbe traurige Erscheinung in dem mangelnden Interesse der Förderung unserer Darlehenskasse, mit einigen rühmlichen Ausnahmen! Hier gibt es noch außerdem Darlehensnehmer, die zum Schaden der Gesamtheit mit ihren Naten unpünktlich und im Rückstande sind und doch soll die Kassa jedem, der um ein Darlehen auspricht, helsen?

Zweier unerquicklicher Affairen müssen wir in unserem Bericht, der wahrheitsgetren und ungeschminkt nichts verheimlichen darf, noch Erwähnung tun Ein ehemaliges Mitglied hatte die Kühnheit gegen den langjährigen Ausschuß in einer offenen Karte Ehrenrühriges zu sagen, was einen Ehrenbeleidigungsprozeß zur Folge hatte, in welschem der Betressende sogar die Polizeibehörde gegen die Vereinssleitung anries. Der Mann, dessen Ausschluß aus dem Verein der Ausschuß schon vorher beschlossen hatte, wurde sachsällig und zu den Kosten

verurteilt.

Der österreichische ist. Religionslehrerbund in Wien hat sich auch nicht sehr kollegial gegen unseren Berein benommen. Da nach der ersten Hauptversammlung in seinem Organ ein Bericht der Berhand-lungen in der Hauptversammlung nicht erschienen war, mehrere Mitsglieder desselben, die auch unserer Bereinigung angehören, sich an uns um die Berössentlichung des Berichtes wendeten, sorderten wir die Schriftleitung des Bereinsorgans "Die Freie jüd. Lehrerstimme" auf, den Bericht erscheinen zu lassen. Die Antwort, die uns zuteil war, war ein brüsses und gehässiges Schelten, worauf viele unserer Kollegen mit dem Austritt aus der Bereinigung anworteten. In dünkelshafter Weise hat sich der "Bund", der einen so verlockenden Namen sich

bei seiner Gründung beigelegt, über unsere Tätigkeit, ironisierend über unser Fachorgan ausgesprochen, so daß diese Absage erfolgen mußte. Wir freuen uns diesbezüglich konstatieren zu dürsen, daß unsere engeren Kollegen sich mit uns solidarisch erklärt haben.

In mehreren Situngen, Besprechungen wurden die Angelegenheiten des Vereines durchberaten, viel Zeit und Mühe den Interessen
der Kollegen gewidmet. Das Mandat eines ausübenden Ausschußmitgliedes ist sein Ruheposten, sondern verlangt einen Mann, der zu
jeder Zeit sur siemed Angelegenheit zu haben ist, der imstande ist eine
solde zur eigenen zu machen. Ihr Ausschuß, der nun sast zwei Jahrzehnte den Verein leitet, wird gerne jüngeren Krästen das Ruder überlassen, suchen und wählen sie in ihren Reihen uneigennützige Männer,
die die Fähigseit haben und die opfersreudig die Zeit ihrer Muße dem
Vereine widmen wollen, damit dieser jene Ziele erstrebe, das Wohl
der jüdischen Lehrerschaft in Vöhmen zu sördern, auch weiter versolge,
dann wird ihr Verein, der ist. Landesslehrerverein in Vöhmen, wie
bisher wachsen, blühen und gedeihen!

Obmann Herr Oberlehrer Sigm. Springer: Wir haben Ihnen in ungeschminkter Weise alles zur Kenntnis gebracht und wünsschen, daß sich eine Debatte an unseren Bericht knüpse, und ich ersuche Sie, wenn Sie Kritik zu üben haben, dies zu tun, wir hören sie gern,

weil eine gesunde Opposition Erspriegliches wirken fann.

Herr Reichner, Pilsen: Ich möchte zu dem Umstande, daß die Pstäcktgulden nach jedem Todessall nicht ordnungsgemäß geleistet wersden, bemerken: Ich sinde in unseren Mitteilungen nie ausdrücklich vermerkt, daß er zu leisten ist. Es wurden Unterschiede gemacht. Es gab Hinterbliedene, die dank ihrer besseren Berhältnisse auf diese Unterstützung verzichten konnten, aber es wurde uns nicht berichtet, wann dies der Fall ist. In Hinkunst möge also ein diesbezüglichen Jusas an die Todesnachricht geknüpst werden.

Herr Blann, Jenikau, interpelliert den Borstand, weshalb die Assaire der Ausschließung eines Mitgliedes im Bericht ausgenommen erscheint und ist der Meinung, daß der Ausschuß den Ausgeschlossenen noch weiter versolge. Der Obmann gibt die Ausstärung und nachdem noch andere Redner diese Assaire berührten, wird zur Tagesordnung

übergegangen.

Dr. Hod, Jungbunzlan: Hodgeehrte Generalversammlung! Ich hatte die Absicht, heute nach Anhörung des Berichtes sofort, um die Stimmung zu erhalten, den Antrag zu stellen, diesen ohne Debatte anzunehmen und so unser Bertrauen zur Leitung zu votieren. Sie haben gleich in der ersten halben Stunde gesehen, wohin eine Debatte führt. Ueber einen Mann, der den Berein denunziert hat, spricht man nicht und besonders nicht bei einer Jubesseier. Was unsere Mitteilungen anbelangt, so wird sich anderwärts Gelegenheit geben, dieses Thema zu behandeln. Wenn wir angerempelt wurden, so gesichieht das anderen größeren Zeitungen auch. Einen stilistischen Aussel

jag nach Schulmeisterart durchzusehen und Fehler zu finden, wo man sie sucht, ist nicht schwer. Mögen Einzelne mit einzelnen aus dem Borftande, mit ihren Reden oder Ausdruden nicht zufrieden fein, wir muffen uns doch alle sagen, was die Leitung geseistet, ist ein großer Erfolg. Ich bitte Gie, die Stimmung auf der Bohe zu erhalten, da= mit wir jagen tonnen, wir haben wurdig über wurdige Gegenstände gesprochen.

Ich beautrage, den Rechenschaftsbericht Reichner. Pilsen:

ohne Debatte anzunehmen.

Binjen

11-

16

er,

e,

Der Dbmann: Ich bitte jum Zeichen der Ginwilligung zu diesem Antrag die Hand zu erheben. (Ginstimmig angenommen). Ich danke Ihnen bestens für Ihr Bertrauen und danke nochmals allen Rednern und besonders dem Berrn Festredner, der gestern durch seine Rede den Abend so glänzend gestaltet hat. Ich begrüße die erschienenen Gafte und erteile dem Raffier herrn D. Löwn das Wort zum Kajsabericht.

Raffabericht vom 28. August 1912 bis 1. September 1913. hlt 126 und der Darlebensverein 102 Mitglieder.

| Der Sehrerverein zählt 126 und ver Tattegensverein 102 kingheet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a cinnobmon des Vehrervereines:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pariatha now Tahre 1912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Or the transfer of the state of |
| Raymaltungafaiten non der Darlebeilstalla "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bannaration des Rennonsperelles "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zinsen und Rupons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| К 2671.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ausgaben des Lehrervereines:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 Rummern ber "Mitteilungen" samt Zeitungs=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| marten und Expedition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Meagle- und Manistrialismuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prei Subiläumstinendien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Of Planaina acrohit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Subnertion dem Rentionspercin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N 1999.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Einnahmen K 2671.87, Nusgaben 1389.68, jodaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| in Wantalaa non K 1982 19 Derpietti. Juuluut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Siza Roitrago K 338 — Sillaminen K 1020.10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b) Einnahmen der Darlehenstassa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Barjalbo vom Jahre 1912 K 2101.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Barjaldo vom Jahre 1912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rückgezahlte Darlehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reujahre-Entschuldigungsfarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Commingen und Ependen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Telegramme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

71.25

K 7685.23

| Ausgaben der Darlehenskaffa:                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 Darlehen                                                                                                                         |
| 4 Unterstützungen                                                                                                                   |
| Regieauslagen                                                                                                                       |
| Regicauslagen                                                                                                                       |
| K 4989.83                                                                                                                           |
| K 7685 99                                                                                                                           |
| unsgaven 4989 83                                                                                                                    |
| jo daß ein Barsalbo von . K 2695.40 verbleibt.                                                                                      |
| Junulululide Warlenen 7045 50                                                                                                       |
| Rückständige Beiträge                                                                                                               |
| Rückständige Beiträge                                                                                                               |
| Das Bermögen ber Darlehenskaffa beträgt also K 9852.90 gegen                                                                        |
| K 9316.20 im vorigen Jahre, was einen Zuwachs von K 536.70 ergibt.                                                                  |
| Bariotha Sas Colombia Chief Building von K 330.70 ergibt.                                                                           |
| Barsaldo des Lehrervereines K 1282.19                                                                                               |
| Barsalbo ber Darlehensfassa " 2695.40                                                                                               |
| K 3977.59                                                                                                                           |
| Das dijponible Bermögen besteht aus:                                                                                                |
| Einlagsbuch der Böhmischen Sparkassa Ar. 54.852 K 1643.76                                                                           |
| Somming unionvant Mr. 21.411 621.56                                                                                                 |
| $\sim$ 0119- $\sim$ 011011610110 $\sim$ 917. 329 $\sim$ 01 $\sim$ 01 $\sim$ 90                                                      |
| Poltiparfassa                                                                                                                       |
| Bares Geld                                                                                                                          |
| Pahitson hailus San O. K. 3977.59                                                                                                   |
| Nebstdem besigt der Lehrerverein ein Donauregulierungslos, Rominal=                                                                 |
| wert 100 fl., Nr. 158.495; ein Dombaulos, Serie 7826, Nr. 82.                                                                       |
| Bedarf: "Mitteilungen", Zeitungsmarken und Expedition K 1100.—;                                                                     |
| Regies, Kanzleis und Nepräsentationssprisen K 500.—; Jahresgebühren                                                                 |
| an Vereine und unvorhergeschene Auslagen K 100.—, in Summa K 1700.—<br>Deckung: Barjaldo K 1282.19; Jahresbeiträge K 800.—; Abonnes |
| mentserträgnis K 250.—; in Summa K 2332.19.                                                                                         |
| Der Ausschuß beantragt, den Jahresbeitrag für das Vereinsjahr                                                                       |
| 1914 sei mit 6 K für den Lehrerverein inklusive "Mitteilungen" und                                                                  |
| 2 K für ben Darlehensverein festzusetzen.                                                                                           |
| Prag, den 1. September 1913.                                                                                                        |
|                                                                                                                                     |

Adolf Trank, Leopold Richter, Revisoren.

Dr. S. S. Lieben: Ich habe als Vertreter des jüdischen Musieums, den Austrag, Sie zu begrüßen und Ihren Bestrebungen Gesteihen zu wünschen. Privat hätte ich noch den Wunsch, daß das Wusseum mit den Gemeinden in Beziehung trete. Von unserer Seite ist alles geschehen, aber die Zirkulare blieben ohne Ersolg. Wir wären Ihnen sehr kantbar, wenn Sie uns auf Gebiete ausmerksam machen würden, die Ihnen leichter zugänglich sind.

Rabb. Dr. Urje: Es war mir gestern nicht vergönnt, in Ihrer Mitte zu erscheinen Herr Dr. Klotz hat gewiß als mein Vertreter seine Aufgabe erfüllt; ich kann mir aber nicht versagen, Sie im Namen des Verbandes der isr. Religionslehrer an den Mittelschulen Böhmens zu begrüßen und zu beglückwünschen. Bierzig Jahre voll eifriger Tätiafeit liegen hinger dem Berein. Wir wissen, daß die Lehrer nichts Ueberflüffiges haben; wir wissen mit welchen Opfern er geleitet wurde. Ich glaube, er ist der älteste in Desterreich, und alle anderen Vereinigungen find nach seinem Mufter gegründet. Ich habe die Serren vom Voritande beobachtet, wie sie sich für jedes einzelne Mit= glied, besonders auf dem Lande, warm eingesetzt und wie besonders der Herr Obmann feine Mühe scheute. Ich sah auch, welches Anschen dieser Berein in den Gemeinden genießt, wo immr ein Lehrer gesucht wurde, wandte man sich vor allem an diesen Berein. Wir, die ifr. Religionsleheer an Mittelschulen, die wir einen besonderen Berband gegründet haben, wollten nicht konkurrieren, wir haben uns nur einen kleineren Kreis geschaffen, um mit größerer Intensität zu arbeis ten im Kreise ihres Bereines. Ich freue mich daher, Ihnen allen und besonders dem herrn Obmann unseren warmsten Dank aussprechen ju fonnen und wünsche, daß unsere gemeinsame Arbeit weiter fortschreite.

Der Obmann dankt für diese Anerkennung.

Prof. Dr. Deutsch: Ich danke für Ihre freundliche Be= grüßung. Ich habe viele Jahre schon die Gelegenheit benütt, bei Ihren Generalversammungen zu erscheinen und habe immer darauf hingewiesen, daß der Berein vielfach dieselben Ziele und Tendenzen verfolgt, wie der Berein "Afike Jehuda". Ich will das nicht wieder= holen, sondern mich entschuldigen, daß es mir leider nicht gegönnt war, gestern persöniich an Ihren Festabend teilzunehmen, herr Rabbiner Knöpfelmacher hat mich vertreten. Mit vierzig Jahren, sagen unfere Beisen, tomme man zur Bernunft. Möge dem Berein im nächsten Jahre die Erleuchtung kommen, die Mittel zu finden, wie er sein Schmerzensfind, den Pensionsverein ausstatten soll, um das Möglichste zu leisten. Auch in der Hinsicht, daß junge tüchtige Männer dem Lehrerberuf zugeführt werden, wünsche ich dem Berein Erleuchtung. Er möge uns vorangehen in unseren Bestrebungen und die Zufunft, besonders in den fleineren Gemeinden, lindern.

Der Db mann begrüßt Herrn Dr. Rosen baum, als Bertreter der Kultusgemeinde-Repräsentanz und der Landesjudenschaft, und verliest ein Entschuldigungs- und Begrüßungsschreiben des Professors Dr. Kisch, Prag, der durch Unwohlsein verhindert ist, an der

Versamm:lung teilzunehmen.

Der D b m a u n: Ich glaube im Sinne aller zu sprechen, wenn ich dem Herrn Kassier für seine mühevolle, übersichtliche Zusammenstellung und für all seine Arbeit danke. Wünscht jemand zum Kassabericht das Wort zu ergreisen?

Rassier D. Löwn: Ich erlaube mir zum Berichte hinzuzusigen, die Darlehenskassa ist mein Kleinod, ich sehe die Wirkungen dieser Justitution, ich niöchte sie soweit ausgestalten, daß wir auch Schenkungen zu machen imstande wären. Heute ist der Tag, wo ein jeder sein Scherslein beitragen kann und nach unserer Gewohnheit

statt Nenjahrskarten einen kleinen Betrag spenden soll.

Dr. Rosenbaum: Ich bin zwar von der Landesjudenschaft beauftragt, die Glüdwünsche zu überbringen, aber es bedarf dessen gar nicht, ich empfinde es personlich als Bedürinis, Gie zu beglückwünschen. Wer das Glück gehabt in seiner Jugend einen Lehrer gehabt zu haben, der einem die Ideale des Judentums ins Herz gepflanzt und ein wenig jübisches Wissen übermittelt hat, der versteht es, welche Wirlsamkeit die Lehrer zu üben imstande sind. Es wäre zu wünschen, daß die Lehrer, die im Abnehmen begriffen sind, auch einen Nachwuchs haben, der die jüdischen Ideale so einzuprägen wüßte, wie Sie. Nur so wäre es möglich, das Judentum zu erhalten. Aber dies geht fort bergab. Wir sehen einer Zeit entgegen, die uns das Schwinden jüdischen Wissens und Bewußtseins in schwärzesten Bildern malt. Es ware zu wünschen, daß der ifr. Landeslehrerverein, der auf seine 40jährige Vergangenheit zurücklickt, für einen Nachwuchs sorgt und an der Reaktivierung jüdischer Schulen arbeitet. Also wünsche ich, daß Sie weiter zur Ehre, zum Segen des Judentums wirken. (Fortsetzung folgt.)

## Derschiedenes.

Berichtigung. In der letzten Nummer sehlt aus Seite 3 knapp vor dem hebräischen Texte solgende Zeile: "Hierauf ergriff Kollege Friedmann, Horaždiovic das Wort", was wir hiemit richtigsstellen.

Lehrerpensionsverein. Die Anregung der Frau Selma Stulz, Rabbinersgattin in Auscha, hat bereits saktische Resultate gezeitigt und erhössen wir von derselben auch sernerhin günstige Erfolge. Die Anregerin selbst sandte an den Berwaltungsausschuß als Erlös einer von ihr angesertigten Handarbeit 10 K und ihrem Beispiele folgte Fräulein Helene Schleiß ner, Lehrerstochter in Frauenberg, mit einer sehr schwen Handarbeit zugunsten des Lehrerpensionsvereines. Exempla trahunt! Den geehrten Einsenderinnen der beste Dank.

Eine ungenannt sein wollende hochherzige Dame in Prag spendete dem Lehrerpensionssonde zwecks Sicherung ihrer steten Mitgliedschaft eine Notenrente von 1000 K.